un

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

## № 72. Montag, den 25. Marz 1839.

2028 gereld af sinks market ob gremde vom 22. Mårz.

Herr Kaufm. Baldowesti aus Gostin, I. in No. 59 Marte; Hr. Gutsbes. b. Offrowsti aus Gultown, Hr. Brennerci-Jusp. Lichtenberg aus Gosciecznu, I. in Mo. 219/20 Bertinerstr.; Hr. Student Dahlmann aus Breslau, I. in den drei Sternen; Hr. Birthsch-Commiss. Nowaci aus Cainoleucz, I. im Hotel de Berlin; die Herren Kaust. Günther aus Frankfurt afd. und Kensing aus Magdeburg, Hr. Gutsbes. v. Dombrowsti aus Winnagora, I. im Hotel de Vienne; Hr. Gutsbes. v. Lubomensti aus Tupadiy, I. in der gold. Rugel, die Herren Gutsb. Graf v. Lubomensti aus Tupadiy, I. in der gold. Rugel, die Herren Gutsb. Graf v. Domsti aus Kolaczsowo und v. Koszutski aus Dtusz, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Juwelier Cohn aus Glogau, Hr. Posthalter Jäckel und Hr. Partif. Kunz aus Wollstein, Hr. Kaufm. Freund aus Schmiegel, I. im Eichkranz; Frau Gutsb. v. Kadziminska aus Zurawia, Dem. Melinger, Erzieherin, aus Grzymisław, I. im Hôtel de Paris; Hr. Gutspächter Herze aus Milosław, I. in No. 41 Breitestraße.

1) Bekanntmachtung. In bem Hoppothekenbuche bes im Schildberger Kreise belegenen Guts Olszowo, Latt. D.

harderstw schmach ponce,

I. Rubr. III. No. 1. die Summe von 166 Athlr. 16 gGr. (20 Sgr.) zu 3½ Prozent verzinslich für den Pauliner-Convent zu Wierufzow eingetragen. Spåterhin ist diese Summe auf den geistlichen Reforsionsfonds des Großherzogthums

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Olszowy litt. D. w powiecie Ostrzeszowskim położonych zahypotekowana iest:

I. w Rubr. III. No. 1 summa w ilości 166 Tal. 16 dgr. (20 sgr.) z prowizyą po 3½ od sta dla Konwenta X. X. Paulinów w Wieruszowie. Summa ta późniéy na fundusz retorzyiny duchowieństwa Wielkiego Xiestwa

Pofen übergegangen und ber Binsfuß ift Poznańskiego przeszła, i stopień proauf 5 Prozent erhoht worden. Der Ues bergang bes Rapitals und Die Erhohung bes Binsfußes ift ex decreto bom 31. Dezember 1827 im Sppothefeubuche vermerkt, und endlich ift bies Rapital von bem geiftlichen Retorfionsfonds ber Rirche ju Bogiefg, Rrotofdiner Rreifes, cebirt, auch biefe Ceffion im Sypothefenbuche ex decrete vom 30. Mars 1829 eingetragen.

me von 166 Rthir. 16 gGr. (20 Ggr.) kowana iest summa w ilości 166 Tal. ju 31 Prozent verzinelich fur das Bern- 16 dgr. (20 sgr.) z prowizyg po 31 hardiner-Monnen = Rlofter ju Bielun ein- od sta dla klasztoru zakonu Bernargetragen. Diese Post ift fpater Eigen, dynek w Wieluniu. Summa ta stala thum bes geiftlichen Retorfionsfonds ge- się poźniey własnością fundusza reworden, auch ift ber Binefuß auf 5 Pro= torzyinego duchowienstwa, i zostal zent erhöht. Beibes ift ex decreto vom także stopień prowizyi na 5 od sta 31. December 1827 eingetragen. Enb. podwy2szony. Zdziałanie te obylich hat ber geiftliche Retorfiensfonds die dwie zostaly stosownie do dekretu Des Den Gircho 211 2brieft. Arotofchiner z dnia 31, Grudnia 1827 r. zahypo-ArRreifes, abgetreten und diese Abtretung tekowane. istist ex decreto vom 30. Marz 1829 im Nareszcie odstąpił fundusz retor-Sisoppothekenbuche vermerkt.

E Eigenthumern beigebrachten Quittungen tu Krotoszyńskiego, i zostato odstabe bezahlt, die Dokumente über dieselben pienie takowe stosownie do dekretu ataber follen verloren gegangen fenn.

R. Robert S. C. C. Commission L. W. T. Stranger

anyre (ention) and or in the local

. Z stan wood the me bottle of avaiw

X. Paulmon's Viernstowie, Sam.

ma to posnier na funduce con review

ductionienstwa Wielkiego z Niestwa

wizyi został na 5 od sta podwyższony. Przeniesienie kapitalu i podwyższenie stopnia prowizyi zostały stosownie do dekretu z dnia 31. Grudnia 1827 r. w księdze hypoteczney zapisane i nareszcie został kapitał rzeczony przez fundusz retorzyiny duchowieństwa, kościolowi w Zdzieszu. powiecie Krotoszyńskim, odcedowany i zapisano także stosownie do dekretu z dnia 30. Marca 1829 r. cessyi téy w księdze hypoteczney.

II. Rubr. III. No. 2. ift bie Gum: II. w Rubr. III. No. 2 zahypote-

zyiny duchowieństw summę pomie. Beide Poften find nach den von den miona kościolowi w Zdzieszu, powiaz dnia 30. Marca 1829 w księdze hypoteczney zamiabolowane summy te obydwie podług kwitów przez wła. ściciela dobr wspomnionych złożonych wypłacone, dokumenta na takowe jednakowoż podobno zaginionemi Seerionefonde bes Groffingteleggs

- Es werben beshalb alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, oder fonftige Briefe : Inhaber an diefe Poften und die barüber ausgeftellten Inftrumente, namlich : markob ob (e

- ad I. 1) an bie am 31. December 1827 angeferfigte beglaubte Abschrift ber Inscription d. d. Feria secunda post Festum sanctorum Trium Regam 1696, Inhalts beren Udam von Siewiersti fich auf Sohe ber oben gedachten 166 Rtlr. 16 ger. als Schuldner bes Pauliner = Con: vente befannt und fur biefe Summe nebst 3 prozent Zinsen bas Gut 16 dgr. i summe te z prowizya Olfzowo zur Spothek bestellt, Nezowy III. D. republiego
  - September 1827, in welchem atte: 190 omgo z dnia 29. Września 1827 r. firt wird, daß diese Post auf den ktorym poswiadczono, iż sumgangen iff, poisson man man chowieństwa przeszła,

Mai 1827, in welchem ber Woys dnia 2. Maja 1827 r., którym Woyciech Siewierski und die Anto. Woyciech Siewierski i Antoniehelichte von Chrzanowska im Bei: mężna Chrzanowska w poręczeń. fande ihred Chemannes bes Joseph von Chrzanoweki, ben Zinefuß auf 5 Prozent erhöhen, de zyi na 5 od sta podwyższaią,

Marz 1828 ausgefertigt in vim 20. Marca 1828 r. w względzie tragung biefer Post auf Disowo intabulowania summy téy na D., für ben geifelichen Retorfiones=

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy iako właściciele, cessyonary. usze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, do summ rzeczonych i dokumentów na takowe wystawionych, t. i.:

ad I. 1) do wydanego na dniu 31go Grudnia 1827 r. odpisu wierzytelnego inskrypcyi d. d. feria secunda post festem sanctorum Trium Regam 1696 r. podług któréy Ur. Adam Siewierski przyznaie być dłużnikiem konwentu Paulinów co do ilości powyżey pomienionych 166 Tal. po 31 od sta na dobrach Olszowy zabezpieczył,

2) bas Atteft bes Dber-Prafibenten bes 2) do attestu Prezesa Naczelnego Großherzogthums Pofen vom 29. Wielkiego Niestwa Poznańskiegeifflichen Reforfionefonde überge= 10 ma ta na fundusz retorzyiny du.

3) bas Notariate Inffrument vom 2. 3) do instrumentu notarycznego z nina honorata von Siewiereta ver- an Honorata z Siewierskich zastwie małżonka swego Józefa Chrzanowskiego stopień prowi-

4) ben Sopothefenschein vom 20sten 4) do wykazu hypotecznego na dniu recognitionis den erfolgten Gin- Prawomocnie nastapionego zadobrach Olszowy litt. D. dla: Konde, und zugleich in vim recognitionis des erhöhten Binefußes,

dzierzycielo, do sumu czes on

5) bie Urfunde bes Dber = Prafidenten bes Großherzogthume Pofen bom 21. Marg 1829, in welcher ber Dber = Prafibent biefe Poft Memens bes geiftlichen Retorfions = Fonde ber Kirche zu Bogiefg cedirt,

Louis hesteral among

- 6) ben Sypothekenschein vom 24. Auguft 4829 in vim recognitionis ber erfolgten Umschreibung biefer Post für die Kirche zu Sdziefz auf Diffiowo D.; and bo & og
- Rube. III. No. 2 belaftet ift, und Rube. III. No. 2 dobra Olszowa bie Bollmacht legitimirt, ihn zur in ciąży, a plenipotencya ta upo-
- Chrzeno veldego utikaj monde

fundusza retorzyjnego duchowieństwa, oraz in vim rekognino vitionis podwyższonego stopnia prowizyi, wydanego,

- 5) do dokumentu Prezesa-Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 21go Marca 1829 r. którym Prezes Naczelchampy wimieniu fundusza retorzyinego duchowieństwasummę rzeczoną kościołowi w Zdzieszu odcedował,
- 6) do wykazu hypotecznego na dniu 24. Sierpnia 1829 r. w względzie prawomocnie nastąpionego przeniesienia summy tey dla kościola w Zdzieszu na dobrach Olszowy litt. D. wydanego;
- ad II. 1) bie am 31. December 1827 ad II. 1) do expedycyi protokułu z gefertigte Ausfertigung bes Proto= og dnia 18. Lipca 1796 r. na dniu folls vom 18. Juli 1796 und ber 31. Grudnia 1827 r. wydaney i Bollmacht vom 15. Juli 1796. mg plenipotency i z dnia 15. Lipca In bem Protofolle erkennt ber Sys spriedit 796.r. W protokule tem przypotheken : Commiffione : Affiftent znaie Woyciech Nowomieyski Abalbert v. Nowomienski, Maniens assystent Kommissyi hypoteczbes Besitzere Johann v. Siewieresti ney wimieniu posiedzieiela Jaan, daß Difjowo mit der Post one na Siewierskiego, iz summa w 216 Abgabe biefer Erklarung, ważnia go do zdania deklaracyi tun hu rzeczoney i soromował o non
- 2) bas Atteft bes Dberprafibenten bes 2) do attestu Prezesa Naczelnego Großherzogthums Pofen com 29. Wielkiego Xiestwa Poznańskie-September 1827, welches bezeugt, mir 189 z dnia 29. Wrzesnia 1827 r. baß Diese Post auf den geistlichen nie nktorym poswiadczono is sum. Retorffond-Fonds übergegangen ift, anoni ma ta na fundusz retorzyiny dualf Al alil zwoselO dostdob sonotrachowieństwa przeszła, o

- 3) das Notariats Instrument vom 2.

  Mai 1827, in welchem der Wopsciech v. Siewierski und die Antonisna Honorata v. Siewierska vereheslichte v. Chrzanowska, im Beistans de ihres Chemannes, des Fosef von Chrzanowski den Zinskuß auf
  - 4) den Hypothekenschein vom 20sten Marz 1828 in vim recognitionis des erhöhten Zinksusses und der erz folgten Umschreibung dieser Vost für den geistlichen Retorsionskonds auf Olszowo D.,
  - 5) Die Urkunde bes Ober Prassbenten bes Großherzogthums Posen vom 21. Marz 1829, mittelst welcher er Namens des Retorsions-Fonds diese Post der Kirche zu Idziesz cedirt,

Leinstruz oszacowane na 21,801

6) ben Hypothekenschein vom 24. Ausgust 1829, in vim recognitionis der erfolgten Umschreibung bieser Post für die Kirche zu Idzies auf Disowo D.;

Anfpruche zu haben vermeinen, hiers burch vorgelaben, diese ihre Anspruche, und zwar spatestens in bem zu biesem Bebuf in unserm Instruktions-Jimmer vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Strauch auf ben 29. April 1839. Bormittags um 10 Uhr anberaumten do instrumentu notarycznego z dnia 2. Maja 1827 r. którym Woyciech Siewierski i Antonina Honorata z Siewierskich zamężna Chrzanowska w poręczeństwie małżonka swego Józefa Chrzanowskiego stopień prowizyi na 5 od sta podwyższaią,

4) do wykązu hypotecznego na dniu 20. Marca 1828 r. in vim rekognicyonis podwyższonego stopnia prowizyi i nastąpionego przeniesienia summy pomienionećy dla fundusza retorzyjnego duchowieństwa, na dobrach Olszowy litt. D. wydanego,

5) do dokumentu Prezesa Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 21go Marca 1829 r. którym tenże w imieniu fundusza retorzyjnego summę rzeczoną kościołowi w Zdzieszu odcedował,

6) do wykazu hypotecznego na dniu 24. Sierpnia 1829 r. w względzie prawomocnie nastąpionego przeniesienia summy téy dla kościoła w Zdzieszu, na dobrach Olszowy litt. D. wydanego,

pretensye mieć mniemaią, aby pretensye swe a mianowicie naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 29. Kwietnia 1839 zrana o godzinie 1016y w izbie instrukcyjney naszey przed Ur. Strauch Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wy-

falls fie mit benfelben praflubirt, bie porbezeichneten Dofumente amortifirt, und die Poften felbft auf ben Untrag ber Gutsbefiger gelofcht werben werben.

Pofen, am 29. December 1838.

Ronigl. Preuß. Dber-Landes= Gericht. I. Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landed = Gericht zu Dofen.

Das Rittergut Pranftanti, im Rreife Samter, landschaftlich abgeschatt auf 21,801 Rthir. 18 fgr. 4 pf. gufolge ber, nebft Supothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 29. Auguft 1839 Bormittags 1.1 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fub= haftirt werben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte: Glaubiger, Gutspachter Aloifius v. 3a= borowefi wird zur Wahrnehmung feiner Rechte hierzu öffentlich vorgeladen.

Dofen ben 2. Februar. 1839. Ronigh Dber = Landes, Gericht; I. Abtheilung ..

Bekanntmachung: Im Hy=: pothekenbuche des im Pleschener Rreife belegenen abelichen Guts Miefztowo ift Rubr. III. No. 3. Folgenbes eingetra= gen: 333 Mthlr. 8 gGr. (10 fgr.) ober fest co nastepuie: 333 Tal. 8 dgr. 2000 Gulben Polnifch, für bie Unna b. (10 sgr.) czyli 2000 zit. pol, dla Ur.

Termine geltend zu machen, wibrigene znaczonym udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i amortyzacya dokumentów poprzednio opisanych iako téż extabulacya summ tych, na wniosek posiedzicieli nastąpić ma.

Poznań, dnia 29. Grudnia 1838. Król. Glówny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Główny Sad Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Przystanki w powiecie Szamotulskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 21,801 Tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogacey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być dnia 29. Sierpnia 1839 przed południem o godzinie 11téy mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Aloyzy Zaborowski dzierzawca, w celu zachowania praw swoich zapozywa się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 2. Lutego 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr szlacheckich Mieszkowa w powiecie Pleszewskim położonych, w Rubr. III. No. 3 zaintabulowane Borgesta. Borfebende Doft sub Ro. 3. ift blos auf ben Untrag bes ehemali= gen Gigenthumere Joseph v. Berfstopefi in bem Protofol bom 13. August 1796 und ex decreto vom 12. Mai 1798 ein= getragen worben.

Rach ber Behauptung bes jetigen Gi= genthumere von Miefgfowo ift biefe Poft långst getilgt, er ift aber eine lofdjunge, fabige Quittung hieruber beizubringen nicht im Stande, groff ortweiten eleit

Auf feinen Antrag werben bie Anna b. Borgesta, beren Erben, Ceffionarien, fo wie diejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgeforbert, ihre Anspruche auf diese post und zwar spateftens in bem gu biefem Behufe auf ben 16. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr vor bem Ober-Landesgerichte-Referenda= rius b. Colomb in unferem Inftruftions= Bimmer anberaumten Termine angumelben und geltend zu machen, widrigenfalls fie mit benfelben prafludirt und ihnen beghalb ein ewiges Stillschweigen aufers legt werben wirb. Tossai, doit so. Marca 1839.

Pofen, ben 12. December 1838.

Ronigl. Dber = Lanbesgericht, I. Abtheilung.

Anny Borzęskiey. Summa poprzednia pod No. 3 zostala tylko na wniosek Ur. Józefa Hersztopskiego właściciela dawnieyszego w protokule z dnia 13. Sierpnia roku 1796 i stóso. wnie do dekretu z dnia 12. Maja roku-1798 zahypotekowana.

Podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dóbr Mieszkowa summa ta oddawna wypłaconą została, tenże iednakowoż na to kwitu do extabulacyi kwalifikuiący się, złożyć nie iest

w stanie.

Na wniosek iego zapozywaią się ninieyszém Ur. Anna Borzęska sukcessorowie teyże, cessyonaryusze, iako téż ci, którzy iakokolwiek w prawa iéy wstąpili, aby pretensye swe do summy rzeczonéy a w prawdzie naypóźniey w terminie w tym celuna dzień 16. Maja 1839 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Colomb Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyjney naszéy wyznaczonym podali i dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, i w tym względzie wieczne milczenie im Poznań, dnia 12. Grudnia 1838.

Król. Główny Sąd Ziemiański,

Wydział pierwszy.

4) Bekanntmadjung. Um 16ten b. M. Abende gwischen 9 und 10 Uhr ift bie Raufmannöfrau Beate Frangfi geborne Sonden aus Rrotofchin auf ihrer Rudreife von Breslau, ohnweit biefer Stadt bei dem Dorfe Beibe, bon 5 Mannspersonen angefallen, ihr Bagen burchfucht und ein Raften geranbt worden, in welchem fich außer andern Effekten, gufolge ihrer Angabe nachftebend bezeich= nete Pofener Pfandbriefe befunden haben:

a) No. 31/825. Sarbinowo, Rreis Arbben, über 250 Rithlr.,

b) No. 112/1735. Borgeciczfi, Rreis Rrotofchin, uber 250 Rthir.,

c) No. 12/705. Straužemo, Rreis Krotoschin, über 100 Athlr.

Indem wir bas Publifum hiermit von Diefem Borfall in Renntniß feten, machen wir bemfelben zugleich befannt, baf wenn im Laufe ber gefetzlichen, im S. 125. Tit. 51. I. ber Allgemeinen Gerichte= Ordnung vorgeschriebenen Frift Diese ans geblich geraubten Pfanbbriefe nicht gum Borfchein kommen follten, nach Ablauf berfelben ber formliche Amortifations, rozpoczetem zostanie. Prozeg eingeleitet merben wird.

Pofen ben 20. Marg 1839.

General : Land [chafts = Di= Poznań, dnoistay Gruduia 1838. Król, Głowny Sąd Ziemiański,

Wydział pierwszy:

Obwieszczenie. W dniu 16. m. b. między godziną ora a rotą wieczorem została kupcowa Beata z Hoenchen, Franzki z Krotoszyna w powrocie z Wrocławia, niedaleko tegoż miasta przy wsi Weide, przez 5 meszczyn napadnięta, przy któréy okazyi iéy wóz został przetrząśniętym i kufer ukradnionym, w którym się między innemi przedmiotami według podania znaydować miały następuiące listy zastawne Poznańskie?

- a) Nro. 31/825 Sarbinowo powiat Krobia na 250 Tal.
- b) Nro. 112/1735 Borzęciczki powiat Krotoszyn, na 250 Tal.
- c) Nro. 12/705 Strzyżewo powiat Krotoszyn, na 100 Tal.

Zawiadomiaiąc o tem publiczność oświadczamy zarazem, że gdyby pomienione listy zastawne w czasie S. 125 Tyt. 51 Części I. ordynacyi processowey oznaczonym, wykryć się nie miały, natenczas po upłynieniu onegoż, postępowanie amortyzacyjne

Poznań, dnia 20. Marca 1839.

Dyrekcya Generalna Ziemstwa. ganial: Dber Tenbedgericht,

ennistient,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 72. Montag, ben 25. Marg 1839.

5) Morhwendiger Berkauf. Dber-Landesgericht zu Pofen.

Das Nittergut Kierzno, aus ben Anstheilen A und B bestehend, im Kreise Schildberg, landschaftlich abgeschätzt auf 40,003 Athle. 12 sgr. 1 pf. zusolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll im fortgesetzten Bietungs = Termine am 6. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Pofen, am 16. Februar 1839.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Kiérzno, składaiące się z części A i B w powiecie Ostrzeszowskim przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 40,003 Tal. 12 sgr. I fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, maią być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 6. Maja 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 16. Lutego 1839.

6) Der Sattler Ifrael Abraham und die Dore Obrzycki hierfelbst haben mitztelst Shevertrages vom 18. v. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dfzfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen am 13. Marz 1839. Konigl. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Israel Abraham i Dore Obrzycka wmieyscu, kontraktem przedślubnym z dnia 18. m. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 13. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 7) Proflama. Das Schulbinftru= ment bom 26. September 1803 nebft Sporthefen = Refognitions = Schein 30. ejusdem mens. über bie ex decreto de eodem für ben Schutzuben Selig Jafob Militscher auf dem sonft sub Do. 24. der Judenstadt, jest sub Mo. 255. Ser= vis Do. 543. (vorher 550.) hiefiger Stadt gelegenen, fruber bem Schuldner Fabisch Fabian Maak jetzt ber Wittwe Beile Fabian und bem Jofeph Lowe ge= borigen Saufe eingetragenen 250 Rthir. Alle Diejenigen, ift verloren gegangen. welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe-Inhaber an diefe Forberung und bas barüber ausge: fellte Inftrument einen Unfpruch zu machen haben, werden hierdurch aufge= forbert, dieselben in bem hierzu auf ben 28. Juni c. Vormittags 10 Uhr vor dem grn. Db.=L.=Ger.=Uffeffor Scholk in unferm Geschäftslokale angesetzten Zermine anzumesten und zu bescheinigen, widrigenfalls fie damit fur immer praflubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt, und bas verloren gegangene In: ftrument für amortifirt erflart werben wird.

Krotoschin ben 19. Januar 1839.

Konigl, Land= u. Stabt=Gericht.

tree the edecrative will look

Wywołanie. Obligacya z dnia 23. Września 1803 wraz z wykazem hypotecznym z dnia 30, tegoż miesiąca na summę 250 Tal, wystawiona, z mocy dekretu téyže saméy daty dla żyda patentowego Selig Jakob Militscher na domu dawniéy pod No. 24. miasta žydowskiego, teraz pod Nro. 255, serwisowym 543 (przedtém 550) miasta tuteyszego położonym, dawniey do dłużnika Fabisch Fabian Isaak, teraz zaś do wdowy Beile Fabian i Józefa Lowe należącym, intabulowana, zagubiona została. Wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, do summy téyže lub do wystawionego w téy mierze instrumentu iakiekolwiek roszczą pretensye, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie dnia 28. Czerwca 1839 zrana o godzinie 10téy przed W. Scholtz Assessorem Sądu Nadziemiań. skiego w lokalu Sądu naszego wyznaczonym zameldomali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z temiż na zawsze wykluczeni zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, dokument zaś zagubiony za umorzony uznanym zostanie.

Krotoszyn, dnia 19. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko - mieyski.

entransación de como de la constanción

8) Morhwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Krotoschin,

Das zu Boref sub No. 1. belegene Wohnhaus, der dazu gehörigen Baustelle nebst Hofraum und einem Quart Acker, dem Franz Gabrielewicz gehörig, abges schäft auf 723 Athlir. 16 Sgr. 8 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Taxe, soll am 1. Juli 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhassiert werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie,
dnia 2. Marca 1839.

Domostwo wraz zpłacem do tegoż przynależącem się i podworzem, iako też kwartą roli do Franciszka Gabrye-lewicza należące, w Borku położone, oszacowane na 723 Tal. 16 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Lipca 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

9) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Goffin.

Das zu Sandberg sub No. 5, jeht No. 4 belegene, und den Michael und Sara Jaraczewskischen Sheleuten gehörizge Grundstück, abgeschätzt auf 862 Alr, zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseschenden Taxe, soll am 30. April 1839 Bornittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Goffyn, ben 9. Januar 1839.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Gostyniu.

Na Piaskach pod No. 5, teraz No. 4 położona, i malżonkom Michałowi i Sarze Jaraczewskim należąca nieruchomość, oszacowana na 862 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. K wietnia 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieys scu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

. Gostyń, dnia 9. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Proflama. Meber ben Machlag bes im Jahre 1828 in Whffogotower Sauland verftorbenen Uderwirth Chriftian Neumann ift heute ber erbichaftliche Lie quidatione-Prozeff eroffnet worden. Der Termin gur Unmeldung aller Unfpruche flebt am 5. Juni b. 3. Dormittags 10 Uhr vor bem herrn Db.= 2.= Gerichte= Affeffor Being im Partheienzimmer bes hiesigen Gerichts an.

Wer fich in Diesem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit feinen Forbes rungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werben.

Pleschen ben 18. Januar 1839. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

Proclama. Nad pozostalością w roku 1828 w Wyssogotowskich oledrach zmarłego gospodarza Chrystyana Neumann, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 5. Czerwca r. b. o godzinie totév przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Heinz.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Pleszew, dnia 18. Stycznia 1830.

Król, Sąd Ziemsko mieyski.

11) Bekanntmachung. Alle bieje= nigen, welche an bas bem Johann Fries brich Geltmannfchen Erben gehörige unter Do. 197. fruber 144. hierfelbft belegene Grundftud Unfpruche zu haben vermeinen, werben biermit aufgeforbert, folche fpateftens in bem am 5. Juli b. J. bier an ber Gerichtoffelle anffehenden Termine bei Bermeidung ber Ausschließung angumelben.

Meferiß ben 5. Marg 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Michel Liemsko-mig.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do gruntu sukcessorom po Janie Frydryku Seltmann należącego, pod liczba 197, dawniey 144 tu położonego, pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe naypóźniey w terminie tu w sali sądowéy na dzień 5. Lipca r. b. naznaczonym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Miedzyrzecz, dnia 5. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

12) Der Aderburger Johann Jerczen= Bfi zu Baranow und bie unverehelichte Frangisca Stempniewicz haben mittelft Chevertrages vom 18ten Juli 1838 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rempen, am 13. Februar 1839. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że obywatel Jan Jarczeński z Baranowa i niezamężna Franciszka Stempniewicz, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Lipca 1838 wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 13. Lutego 1839. Król. Sad Zremsko-mieyski.

13) Bekanntmachung. Der Schon= farber Bincent Koncifowsfi aus Racel und beffen verlobte Braut Josepha Klocz= fiewicz aus Gable haben mittelft Chevertrages vom 15. Februar 1839 bie Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobfens ben 16. Februar 1839. Ronigh Land= und Stadtgericht. Krol, Sąd Ziemsko - mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że falbierz Wincenty Koncikowski z Nakła i iego narzeczna Józefa Kloczkiewicz z Sadków, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Lutego 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Łobżenica, dnia 16. Lutego 1839.

14) Der Schneiber Ifaak Philipsohn und die Eva Schlome Abrahm von hier haben mittelft Chevertrages vom 13. b. Mts. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Inowraciam am 16. Marg 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że krawiec Izak Philipsohn i Ewa Schlome Abrahm ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 13. bieżącego miesiąca wspólność ma: iątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 16. Marca 1839: Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

resulted and biographic and considerate the second of the confidence of the confiden

15) Der Kaufmann Michael Gabriel Bafch und bie Roschen Ibig Urban bier= felbft haben mittelft Chevertrages vom 7. Mars c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Liffa am 11. Marz 1839.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publiczney, że kupiec Michał Gabriel Basch i Roeschen Itzig Urban tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Marca r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 11. Marca 1839.

Ronig! Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

16) Dublikandum. Das Auf = und Borkaufen an ben Bochenmarkt = Tagen por ber Stadt fo wie auf ben Strafen, in ben Wirthe Saufern und überhaupt an jedem andern Orte ale dem des Marttes ift nach den Gefete bom 20. novem= ber 1810 bei Strafe ber Confiscation, wenn bas Dbjeft unter 5 Rthir. werth ift. fonft aber bei 5 bis 50 Athle. Strafe verboten. Diefe Beftimmung wird bem biefigen, namentlich handeltreibenden Publifum in Errinnerung gebracht, und wird baffelbe gleichzeitig barauf aufmertfam gemacht, bag bas gewaltfame Buruckbrangen und Stoffen der Raufer von den Wagen und fonfligen Transport- Gerathichafs ten ber Berfaufer, burch Socker, ale aller bffentlichen Ordnung juwider, nicht gebuldet wird und fur die Bufunft unnachfichtlich mit empfindlichen polizeilichen Strafen geahndet werden folf. Pofen, ben 14. Marg 1839.

Ronigl, Rreise und Stadt = Polizei = Direktorium.

Bekannemachung. Die polizeiliche Verordnung vom 24. Juni 1835 nach welcher bas freie herumlaufen ber hunde ohne vorschriftemaßiges halbband bei 10 fgr. bis 1 Rthir. Strafe verboten ift, wird hiermit in Errinnerung gebracht. Pofen, ben 16. Marg 1839.

Ronigl, Rreis= und Stabt, Polizet . Direftorium.

18) Bekanntmachung. Die jur biesjährigen Uebung ber Gecabron bes Landwehr = Bataillons Mro. 38 von ber Stadt zu geffellenden Pferde follen burch Licitation an den Minbestforbernden ausgethan werden. Der biesfällige Termin ift in unferem Geffione = Saale auf den 10. f. Mts. Bormittage 11 Uhr anberaumt worden, wozu biejenigen, welche geneigt find, die Geftellung gu übernehmen, mit bem Bemerten eingeladen werden, bag die Licitatione = Bedingungen in unferer Re= giftratur eingesehen werden fonnen. Pofen, ben 17. Marg 1839.

Der Magistrat.

- 19) Theater=Anzeige. Nach bem Bunsche mehrerer Theaterfreunde sollen vom Unterzeichneten und unter Mitwirkung einiger anwesend fremden Buhnenglieber, zu den Ofter feiertagen, und zwar den zweiten und dritten Feierzder, zu den Ofter feiertagen, und zwar den zweiten und dritten Feierzder, wie den nachstelgenden Sonntag, drei dramatische Abendunterhaltungen im Schauspielhause veranstaltet werden. Um dieser Aufforderung würdigst zu genügen, Schauspielhause veranstaltet werden, und erlandt sich den hohen Gonnern und wird der Unterzeichnete alles aufbieten, und erlandt sich den hohen Gonnern und Wreunden der Kunst der Stadt Posen die Bitte zu stellen, ihn bei dieser Unternehmung möglich zu unterstützen.
- 20) Saamen Dfferte. Grassamen, zur Hutung und Schnittfutterung für Schaafe, auf magern, trocknen Boben, ber Zentner 10 Athle.; desgl. auf feuchten Boben, ber Zentner 12 Athle.; Grassamen, zu Anlegung und Berbesserung ber Wiesen, ber Zentner 12 Rehle.; Thimotegrassamen, der Zentner 12½ rung ber Wiesen, ber Zentner 12 Rehle.; Thimotegrassamen, ber Zentner 12½ rung ber Wiesen, große, lange, über der Erde wachsende, rothe das Pfund 6 Athle.; Runkelrüben, große, ledze, besgl. gewöhnliche dicke, rothe, das Pfund 3 Sgr; Zucker-Runkelrüben, Sgr.; desgl. gewöhnliche dicke, rothe, das Pfund 3 Sgr; Zucker-Runkelrüben, ber preuß. Schesse, das Pfund 8 Sgr.; Feld-Erbsen, große, englische, weiße, ber preuß. Schessel 3 Athle.; Ropffohl (Weiskraut), großer weißer Braunschweiger, das Pfund 1½ Athle.; Unterrüben (Wrucken), große, gelbe, schwedische, das Pfd. 20 Sgr.; Zwiebel, harte Braunschweiger, das Pfund 20 Sgr. Ferner: große, echte Rohan-Miesen-Kartossel, ber Zentner 6 Athle., diese Sorte giebt gegen 90 fälzechte Rohan-Miesen-Kartossel, der Zentner 6 Athle.; große Zwiebel-Kartossel, der Zentner 5 Kthle. (beibe letztere Arten besonders für Brennereien.)

Forstsaamen: Lerchenbaum (Pinus larix), das Pfund 17½ Sgr; Kiefer (ohne Flügel) Pinus silvestris, das Pfo. 15 Sgr.; Birken ber Scheffel 3 Rthlr.; weiße Akazien das Pfund 7½ Sgr.; so wie alle übrigen, in meinem diesjährigen weiße Berzeichnisse zu ersehenden Dekonomies, Gemuses, Gartens und Blumens Preis Berzeichnisse zu ersehenden Dekonomies, Gemuses,

Samereien, fammtlich acht und keimfahig, empfiehlt:

Julius Monhaupt, Sämerei-Handlung, Albrecht= Strafe No. 45 in Breslau.

21) In der Beer Mendel'schen Galanterie= handlung, Markt No. 88., ift eine Auswahl von Sonnen= und Regenschirmen, herrenhuten und Erasine Auswahl von Sonnens und Ju sehr soliden Preisen zu haben.

92) Bruffeler Caftor und seibene Herrenhute in neuester Fagon, empfiehlt und offerirt zu auffallend billigen Preisen. S. Kronthal, am alten Markt Nro. 98.

23) Sang feine biesjährige Façon Filghute empfiehlt zu ben allerbilligsten Preisen, Jacob Mendel fohn, Bredlauerstraße No. 4.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Freitag den        |                                                                 | Montag den 18. März.                                              |                        | Mittwoch den<br>20. März. |                           |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf. | bis<br>Att.fgr.pf.                                              | von<br>Mir.fgr.vf.                                                | bis<br>Mr.fgr.rf       | von<br>detr.fgr.vf.       | bis<br>Ntr.fgr.p          |
| Beizen der Scheffel | 2 15               | 24 -<br>- 21 -<br>- 23 -<br>1 5 -<br>- 10 6<br>1 25 -<br>- 16 6 | 1 5 10<br>- 23 6<br>- 22 6<br>1 2 6<br>- 10 -<br>1 22 6<br>- 17 - | 24<br>- 21 6<br>- 23 - | STREET SHALL SHALLS       | - 25 - 21 - 23 - 1 5 - 10 |